## Nº: 171.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 19. Juli 1831.

Angekommene Fremde vom 16. Inli 1831.

Hr. Erbherr v. Zeromöfi aus Grodzisfi, t. in No. 251 Breslauerstraße; Frau hartwich aus Rogasen, I. in No. 350 Judenstraße; Frau handlerin Glatel aus Czarnifau, I. in No. 267 hundestraße; Hr. Erbherr v. Drwecki, I. in No. 391 Gerberstraße.

Den 17. Juli.

Hr. Gutsbesitzer v. Rogalinski aus Piersko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Erdberr v. Moszeynski aus Arndyn, Hr. Kondukteur Hummel aus Rogasen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter Potocki aus Murzynows, L. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Particulier Roznowski aus Plagek, Hr. Pachter Rupniewski aus Buk, Frau Pachterin Suchocka aus Myslatkowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Pamlowski aus Brzejewo, I. in No. 100 Walischei.

Botktalcitation. Die unbefannten Gläubiger ber Kaffen nachstehend genannter Truppentheile und Institute:

1) bes Roniglichen gten Bataillons 18ten Infanterie = Regimente:

2) bes iten und 2ten Bataillons 19. Infanterie, Regiments;

3) der Dekonomie-Commiffion 18ten Infanterie-Regiments; Zapozew edyktalny. Wierzyciete niewiadomi oddziałów i instytutów woysk następujących:

1) 2go Batalionu 18go Regimentu

piechoty;

2) 1. i 2. Batalionu 19. Regimentu piechoty:

3) Kommissyi ekonomiczney 18go Regimentu piechoty; 4) ber Defonomie = Commiffion bes 19ten Infanterie = Regimente;

5) bes aten Bataillone 3ten fombis nieten Referve = Landwehr = Regis mente Dro. 38, beffen Gefa= bron und Artilleric-Compagnie;

- 6) bes 6ten Ulanen = Regiments;
- 7) ber Urmee : Gensbarmerie;
- 8) ber 5ten Artillerie = Brigabe;

9) bes Artillerie - Depote, fammtlich

in Pofen;

- 10) bes Landwehr : Bataillons (Sam= terichen) 34ten Infanterie = Regi= ments, beffen Gefabron und Urs tillerie = Brigade in Samter;
- reths; 12) bes Train = Depote; 12) Train Depots;

13) ber Gebule bor Abniglichen Toten

Division hiefelbst;

- 14) bes hiefigen Proviant = Umtes und gwar zingleich aus beffen Berwal= tung ber extraordinairen Garnifens Bau=Raffe und ber Raferne ber toten Dibifione = Schule;
- 15) ber biefigen Garnifon , Bermaltung, und endlich

16) des Magiftrats ju Camter aus beffen Garnifon = Berwaltung;

welche aus bem Ctats=Jahre vom Iteu Januar 1830 bis ultimo Dezember 1830. etwanige Unspruche an bie ge= bachten Raffen gu haben bermeinen, wer4) Kommissyi ekonomiczney 19go Regimentu piechoty,

5) 2go Batalionu 3go skombino. wanego Regimentu rezerwowanéy obrony kraiowev Nro. 38. tegoż szwadronu i kompanii artyleryi;

6) 6go Regimentu Ulanów;

- 7) Zandarmeryi woyskowey;
- 8) 5téy Brygady Artylleryi;

9) Artylleryi Depots, wszyscy w Poznaniu;

- 10) Batalionu obrony kraiowey (Szamotulskiey) 34go Regimentu Infanteryi, tegoż Szwadronu i Brygady Artylleryi w Szamotulach:
- 11) bes allgemeinen Garnifon : Laga: 11) Powszechnego Lazaretu garnizonowego;

Szkoly Królewskiey totev Dy-

wizyi tutey;

- tuteyszego Urzędu prowiantowego, a mianowicie oraz z czasu zarządzania tegoż kassą extraordynarna, budowli garnizonowey i koszarów zotey Dywizyi Szkoły;
- 15) Zarządzania tuteyszego garnizonu i nakoniec;

16) Magistratu w Szamotułach z tegoż zarządzania garnizonu,

którzy z roku etatowego od dnia 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 r, iakowe pretensye do rzeczonych kass rościć mniemają, wzywają się ben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 23ten Juli d. J. Vormittags um to Uhr vor dem Landgerichts = Uffefe for von Beper in unserm Instruktions-Limmer angesetzten Liquidations-Termine entweder in Person, oder durch gesetzlich kuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und mit gesbörigen Beweismitteln zu unterstützen, im Falle des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit denselben an die gebachten Kassen präkludirt und lediglich an die Person, mit der sie kontrahirt baben, werden verwiesen werden.

Pofen den 21. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ninieyszem, aby w terminie likwidacyinym na dzień 23. Lipca r.
b. przed południem o godzinie rotey
przed Deputowanym Ur. Beyer Assessorem naszym, w naszym Zamku
sądowym wyznaczonym, osobiście
lub przez Pełnomocników prawem
dozwolonych stawili się, swe pretensye podali i należytemi dowodami wsparli, w razie niestawienia się
zaś oczekiwali, iż z takowemi do
tychże kass prekludowani i iedynie
do tey osoby z którą kontrakty zawierali, przekazani będą.

Poznań d. 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalvorladung. Nachbem über ben Rachlag ber in Tarnowo refp. ben 12. Jan. 1824 und 3. Febr. 1897 im 2Bongro= wiecer Rreife belegenen verftorbenen Erbpachte-Besiger Sufanna Eleonore und Ferdinand Knopfichen Cheleute auf ben Untrag ber Beneficial-Erben ber erbichaft= liche Liquidations=Prozef heute eroffnet worden und wir zur Liquidirung ber ein= Belnen Forderungen einen Termin auf ben 7. Septem ber c. Bormittageum 9 Uhr bor bem herrn Affeffer Grafen v. Schweinig in unferm Inftructionezimmer anberaumt haben, fo laden wir hiedurch alle unbekannte Glaubiger vor, in die= fem Termine entweder in Perfon ober burch einen guläßigen Bevollmachtigten, wozu die hiefigen Juft, = Com, Sobesti, Golt

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością po Zuzannie Eleonorze i Ferdynandzie małżonkach Knopf w Tarnowie Powiecie Wagrowieckim resp. na dniu 12. Stycznia 1824. i 3. Lutego 1827. zmarłych na wniosek sukcessorów beneficyalnych proces sukcessyino-likwidacyiny dzisiay otworzonym i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 7my Wrześn. c. zrana o godzinie o. przed deputowanym W. Schweinitz Assessorem, w sali posiedzeń Sadu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymźe terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upound Abvocaten Grochowski in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Anssprüche un den gedachten Nachlaß anzumelben und beren Richtigkeit nachzuweissen, im Falle bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie, aller ihrer etwanisgen Borrechte für verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldensben Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Onefen , ben 14. April 1831.

SOULD BEEN SULLY BE

Rbniglich Preug. Landgericht.

ważnionego, na którego tuteysi K. S. Sobeski, Goltzi adwokat Grochowski przedstawia się, stawili, pretensye swe do wspomnionéy pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili, wrazie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swych osądzonemi i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać by mogło, odesłanemi być maią.

Gniezno dnia 14. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Auf Beranslaffung des Königl. Landgerichts hierfelbst wird der am 20. d. M. in der Wolff Falkschen Conkurstache anstehende Aukstonstermin nicht in der Behausung des Gemeinschuldners, sondern im Gerichtslokale des Königl. Landgerichts hierselbst abgehalten werden.

Pofen ben 16. Juli 1831. v. Gumpert II. Land = Gerichte = Referenbarius. Obwieszczenie. Termin sprzedaży w sprawie konkursowey Wolffa Falka na dzień 20. t. m. wyznaczony, nie na ulicy Wronieckiey, tylko na Sądzie Ziemiańskim odbytym będzie, dokąd więc chęć kupna maiących zapraszam.

Poznań dnia 16. Lipca 1831.

Gumpert II.

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

A special conduction we also see the second